## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

№ 215. Sonnabend, den 7. September 1839.

Ungekommene gremde vom 5. September.

Frau Guteb. v. Oppen aus Groß-Ganber, Die Brn. Probfte Budgineft aus Buf und Dyniewicz aus Nietrzanowo, I, im Hotel de Varsovie; Die grn. Guteb. v. Jaraczeweff aus Lowencice, v. Morge aus D. Gile und v. Wylczyneffi aus Rrzy= Zanowo, I. im Hotel de Hambourg; bie Srn. Guteb. v. Bernicki aus Gorme und Rorner aus Stibbe, Br. Commiff. Capmer aus Bacgfowo, Br. Pachter v. Dtin-Bfi aus Balewice, Br. Probft Cymifs aus Rarmin, I. im Hotel de Paris; Berr Domainen Beamter Blanc aus Birnbaum, fr. Raufm. Sendel aus Barfchau, 1. im Hôtel de Rome; Raufm.-Frau Ruschke aus Rrotoschin, I. im Hôtel de Berlin; Sr. Raufm. Christe aus Frankfurt a/D., bie Grn. Guteb. Szczaniecki aus Lafzczon, v. Mierzynski aus Bythin und v. Skorzewski aus Rzemichowo, I. im Hôtel de Saxe; bie Brn. Raufl. J. Cohn, G. Cohn und Rofenberg aus Barfchau, I. im Eichfrang; Sr. Bahnargt Bolfffohn und Sr. Bahnfunftler Muller aus Berlin, Gr. Raufm, Gilberftein aus Fehrbellin, Die herren Guteb. Sudut aus Smietowo und Trzebinefi aus Parzynowo, Frau Guteb. v. Dabeta aus Rodcielec, fr. Raufmann Reich aus Unruhftabt, I. im Hotel de Dresde; Sr. Probst Grzestiewicz aus Straplege, Die Brn. Ronducteure Gerlich aus Pogorgelle und Gogbgewöff aus Schroda, Br. Rabrifant Albefelbt und Br. Raufm. Brecht aus Schrimm, I, in ben 3 Sternen; Die Brn. Pfarrer Szczygielefi aus Dufznif und Ginfowefi aus Wytomyel, I. im Hôtel de Cracovie; Die grn. Guteb. v. Dobrogoneft aus Bagrowo, v. Gfora-Bewoff aus Glinno und Willich aus Polen, I, in ber großen Giche.

1) Bekanntmachung. Auf den Antrag ihrer Euratoren und resp. nachsten Berwandten werden nachstehende Berschollene:

1) die Geschwister Barbara und Katarina Vorowiak, welche sich vor etwa 30 Jahren von Pozegowo bei Go-

ftyn entfernt haben,

2) ber Thomas Fritsch aus Kroben, welcher unter ben Preußischen hus faren in Breslau gedient hat, im Jahre 1803 in Kroben auf Urlaub gewesen, und seitdem verschwunsten ift,

3) ber Handschuhmachergeselle Carl Frost, welcher vor etwa 40 Jahren Wollstein verlaffen, im Jahre 1802 aus Petersburg Nachricht von sich gegeben hat, und seitbem verscholsten ist,

4) die Johanne Caroline Fuchs aus Moschin, seit etwa 26 Jahren ver-

schollen,

5) ber Lohgerbergeselle Carl August Gerhardt aus Lissa, welcher etwa im Jahre 1813 auf Wanderschaft gegangen ift, im Jahre 1824 seinen Angehörigen geschrieben hat, daß er sich in der Colonie Franzberg bei Warschau niedergelassen und seitbem verschollen ist,

6) der Eigenthumer Christian Hobt aus Raduss, welcher sich vor eirea 18 Jahren von dort entfernt hat,

7) ber Schneiber Bonciech Hetmansfi, welcher sich etwa por 23 Jahren aus seinem Wohnorte Buk entfernt hat, Obwieszczenie. Na wniosek kuratorów i respective krewnych swych naybliższych, następnie wymienione osoby zaginione, iako to:

 Barbara i Katarzyna rodzeństwo Borowiak, którzy się od około lat 30 z Pożegowa pod Gosty-

nią oddaliły,

2) Tomasz Frytsch z Krobia, który przy huzarach pruskich w Wrocławiu służył, w roku 1803 w Krobiu za urlopem był i od czasu tego zaginał,

3) Karól Frost rękawicznik, który się od około lat 40 z Wolsztyna oddalił, w roku 1802 z Petersburga o sobie dał wiadomość

i od czasu tego zaginął,

4) Joanna Karolina Fuchs z Mosiny, od około lat 26 zaginiona,

- 5) Karól August Gerhardt z Leszna, który około w roku 1813
  poszedł na wędrowkę, w roku
  1824 do krewnych swych pisał,
  iż się w kolonii Franzbergu pod
  Warszawą uposadnił i od czasu
  tego zaginął,
- Krystyan Hoedt, właściciel z Radusza, który się od około lat 18 ztamtąd oddalił,
- Woyciech Hetmański krawiec, który się od około lat 23 z mieysca zamieszkania swego Buku oddalił,

8) ber Landwehrmann Martin Jaroszczak aus Zlotkowo bei Kazimierz,
welcher sich einige Zeit in Lukowo,
Oborniker Kreises aufgehalten, und
sich von bort im Jahre 1816 ent,
fernt hat,

9) ber Tifchlergefelle Joseph Kornacki aus Murowana = Goslin, welcher im Jahre 1805 von Posen aus auf Wanderschaft gegegangen, und seit,

bem verschollen ift,

10) ber Johann Swierezunski aus Wistostam, welcher sich etwa im Jahre 1818 von bort entfernt, bann seisnen Aufenthalt in Garafzewo gesnommen hat, und bann seit mehr als 15 Jahren verschollen ift,

11) ber Tischlerlehrling Johann Ehrisstoph Sendlig aus Luboniecer Hausland, welcher im Jahre 1823 von Peisern, wo er lernte, ausgewansbert, und seitdem verschollen ift,

12) ber Sebastian Pawlowicz aus But, welcher im Jahre 1812 zum Miliatair ausgehoben sein soll, und seits

bem verschollen ift,

der Anton Niklas aus Mauche, welscher bor 28 Jahren als Gartner auf Wanberschaft ging, im Jahre 1805 an die Seinigen von Hanosver aus schrieb, und seitdem verschollen ift,

14) ber Joseph Thabens Michalski aus Deieszun, welcher im Jahre 1812 zu Myczewo bei Gnesen biente, und in biesem Jahre zum polnischen Mis

8) Marcin Jaroszczak landwerzysta z Złotkowa pod Kaźmierzem, który się przez nieiaki czas w Łukowie powiatu Obornickiego bawił, i ztamtąd w roku 1816 oddalił,

9) Józef Kornacki stalarczyk z Murowaney Gośliny, który się w roku 1805 z Poznania na węrówkę udał, i od czasu tego za-

ginął,

10) Jan Swierciński z Witosławia, który się ztamtąd około w roku 1818 oddalił, późniéy w Garaszewie zostawał i tedy od przeszło lat 15 zaginął,

11) Jan Krysztof Seydlitz, uczeń professyi stolarskie z olendrów Lubonieckich, który w r. 1823 z Pyzdrów, gdzie w nauce zostawał, wywędrował i od czasu tego zaginął,

 Sebastyan Pawłowicz z Buku, który w roku 1812 do woyska wzięty być ma, i od czasu tego

zaginał,

13) Antoni Niklas, który przed 28 laty się iako ogrodowy na wędrówkę udał, w roku 1805 z Hanowry do krewnych swych pisał, i od czasu tego zaginął,

14) Józef Tadeusz Michalski z Ocieszyna, który w roku 1812 w Ryczewie pod Gnieźnem służył, i w roku tym do woyska pollitair ausgehoben fein foll, fich auch bemnachft nach Warschau entfernt hat, und seitbem verschollen ift,

der Paul Lorenz aus Samter, welcher im Jahre 1806 mit dem polnischen Militair ausmarschirt sein soll, und seitbem verschollen ift,

16) ber Loreng Riefiewicz alias Refwitz von hier, welcher feit bem Jahre

1817 verschollen ift,

fo wie bie von biefen Abwefenden etwa gurudgelaffenen unbefannten Erben bier= burch aufgefordert, in bem, an ordent. licher Gerichtoffelle auf ben 15. April 1840 Bormittage 10 Uhr vor bem De= putirten Dber Landes = Gerichte : Referen= Darius v. Colomb anbergumten Termine, ober borber bei bem unterzeichneten Dber-Landes = Gerichte ober in deffen Registra= tur fich perfonlich ober schriftlich zu melben, von ihrem Leben und Aufenthalt Nachricht zu geben, und barauf weitere Unweisung zu gewärtigen, widrigenfalls Die Berschollenen fur tobt erflart, ihre unbekannten Erben mit bem Unfpruche an beren Berlaffenschaften praflubirt, und biefe ben bekannten und legitimirten Erben werben ausgeantwortet werben.

Pofen, am 18. Mai 1839.

Ronigl. Preuß. Ober-Landes-Gericht; I. Abtheilung. skiego wzięty być ma, następnie się téż do Warszawy udał, i od czasu tego zaginął,

15) Paweł Lorenz z Szamotuły, który w roku 1806 z woyskiem polskim wymaszerować miał, i od czasu tego zaginął,

16) Wawrzyn Riekiewicz dawniey Rekwitz tu ztąd, który od roku

1817 zaginał,

iako též sukcessorowie nieznajomi, którzyby przez rzeczonych nieprzytomnych pozostawieni być mogli, wzywaią się, aby się w terminie na dzień 15. Kwietnia 1840 zrana o godzinie totéy w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych przed Deputowanym Ur. Colomb Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym, lub wprzody w Sądzie podpisanym, albo téż w Registraturze iego osobiście lub pismiennie zgłosili, o życiu i pobyciu swym wiadomość dali i następnie dalszego oczekiwali rozrządzenia, w razie bowiem przeciwnym zaginioni za zmarłych uznani, sukcessorowie ich nieznajomi z pretensyami do ich pozostałości prekludowani, ostatnie raczéy sukcessorom znaiomym i wylegitymowanym wydane zostana.

Poznań, dnia 18. Maja 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 215. Sonnabend, den 7. September 1839.

2) Ediktalvorladung ber Gläubiger in dem erbichaftlichen Liquidationes Prozesse über den Nachlaß des vers ftorbenen Justiz-Commissarius Carl Gottfried Galbach.

Neber ben Nachlaß bes hierselbst versstorbenen Justiz-Commissarins Carl Gottsfried Salbach, ist am 22. Januar b. J. der erbschaftliche Liquidations-Prozeß ersöffnet worden. Der Termin zur Anmelsbung aller Ansprüche sieht am 19ten Oktober d. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem Land = und Stadtgerichts-Rath Neumann im Partheienzimmer des hiessgen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erflärt, und mit seinen Forde= rungen nur an dasjenige, was nach Be= friedigung ber sich melbenden Gläubiger von ber Masse noch übrig bleiben sollte,

permiefen werden.

Hierbei werden alle diejenigen, welche mit dem Justiz-Commissarius Calbach in Geschäfte gestanden, aufgefordert, die sie betreffenden Manual-Uften binnen 6 Monaten in Empfang zu nehmen, widrigens falls solche gleich den gerichtlichen werden kassirt und verkauft werden.

Pofen, den 27. April 1839, Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny do wierzycieli w processie spadkowo-likwidacyinym nad pozostałością zmarlego tu Karola Gottfryda Salbacha Kommissarza sprawiedliwości.

Nad pozostałością zmarłego tu Karóla Gottfryda Salbach Kommissarza sprawiedliwości otworzono na dniu 22. Stycznia r. b. process spadkowolikwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 19. Października r. b. o godzinie 10tey przed poludniem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Deputowanym W. Neumann Sędzią Ziemsko-mieyskim.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pier-wszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Przytem wszystkich tych, którzy z Kommiss. spraw. Salbach czynność mieli wzywamy, aby się ich tyczące akta doręczne w przeciągu 6 miesięcy odebrali, inaczey takowe podobnie iak sądowe skassowane i sprzedane zostaną.

Poznań, dnia 27. Kwietnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

3) Offener Urreft. Rachbem über Olwarty areszt. Otworzylismy ben Rachlaß des gu Filebne verftorbenen Probfte Michael Ruhn der Ronfure eroff= net worden, fo wird allen benen, welche bon bem Gemeinschuldner erwa an Geld, Sachen, Effetten ober Brieffchaften bin= ter fich haben, angedeutet, davon nicht bas Mindefte ju verabfolgen, vielmehr bem Gerichte bavon fofort treulich Angei= ge ju machen und Die Gelber ober Gachen, jeboch mit Borbehalt ihrer baran haben= ben Rechte, in unfer Depositorium abguliefern, unter ber Bermarnung, daß jebe Bahlung oder Ansantwortung an Undere für nicht geschehen und jum Beften ber Maffe anderweit beigetrieben, wenn aber ber Inhaber folder Gelber ober Sachen biefelben verschweigen und guruchalten follte, er noch außerdem alles feines ba= ran babenden Unterpfand = ober andern Rechte fur verluftig erachtet werden wirb.

Rilehne, ben 27. August 1839.

Ronigl. Land: u. Stadtgerichte: Commiffion.

nad spadkiem niegdy Proboszcza Mi. chała Kuehn w Wieleniu zmarłego konkurs, i zaleca się ninieyszém wszystkim, którzy od Proboszcza Michala Kuehn bądź w pieniędzach, rzeczach, effektach lub dokumentach cóżkolwiek u siebie maia, aby z takowych nikomu nic nie wydali, owszem sądowi podpisanemu o tém natychmiast donieśli, i znaydujące się u nich pieniądze lub rzeczy, z zastrzeżeniem praw swych do nich mieć mogących do są. dowego oddali depozytu, w przeciwnym bowiem razie, każda wypłata lub wydanie czegokolwiek za niewažne uznane, i na rzecz massy powtórnie ściągniętem będzie, ten zaś, który takowe pieniądze lub rzeczy zatai, lub zatrzyma, utraci do nich prawa zastawu, lub inne do nich służyć mu mogące prawa.

Wieleń, dnia 27. Sierpnia 1839. Król, Pruska Kommissya Sadowa.

- Die heute Nachmittage gludlich erfolgte Entbindung feiner geliebten grau bon einer gefunden Tochter beehrt fich ergebenft anzuzeigen ber Reg. Rath Friefe. Pofen, ben 5. Ceptember 1839.
- Uwiadomienie. Młyn wodny o dwóch gankach i jagielniku na od-5) nodze rzeki Prosny w wsi Podlesiu do Dominium Kuchary podlężne należący, w powiecie Pleszewskim, iest z wolney ręki do wydzierzawienia na lat 6 lub 9, albo téż na sprzeday. Ochotę maiący dzierzawić lub kupić, zechcę się do Dominium Kuchary zgłosić, gdzie warunki można przeyrzeć.